# Nº: 240.

# Posener Intelligenz-Blatc.

# Mittwoch, den 7. October 1829.

Angekommene Frembe bom 5. October 1829.

Hr. Juftiz=Kommiff. Niklowig aus Guesen, Hr. Erbherr Gliszennöki aus Schofken, Hr. Erbherr Storafzewökt aus Symanowice, I. in No. 243. Breslauer= ftraße; Fr. v. Janicka aus Poblesie, I. in No. 168. Wafferstraße.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag eines Glanbigers soll das zu Solacz bei Posen unter No. 15. gelegene, den Lea Lenserschen Speleuten gehörige und auf 1245 Athl. 25 fgr. gerichtlich abgeschähte Grundslück iff ntelich an den Meistbickenden verkauft wersden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 22. Descember c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Mandel in unstern Partheien=Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Besmerken einsaden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag, wenn nicht sonst rechtsliche Hindernisse eintreten, ertheilt wersden wird, und daß die Tare und Bedinzungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen ben 28. Angust 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela nieruchomość w Sołaczu pod Poznaniem pod No. 15. położona, do Lea malżonków Leyzer należąca i na 1245 tal. 25 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 22. Głudniu r. b. przed południem o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Mandel w naszey izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey dai cemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; i że taxa i warunki w każdym czasie w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 28. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes une terzeichneten Koniglichen Land = Gerichts hier auf der Vorftadt St. Abalbert unter Do. 95. belegene, gur David und Liebe= gott Frankeschen Nachlaß = Maffe ge= borige Grundftuck, bestehend in einem Wohnhause, Spfraum, Nebengebaube und Stallung, welches nach ber gericht= tichen Tage von 24. Januar 1820 auf 4,880 Rthlr. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation dffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Siergu haben wir einen Termin auf mina

den 7. November c,

ben 4. Januar 1830,

ben 25. Marg 1830,

welche lettere ber peremtorifche ift, jes besmal fruh um 9 Uhr por dem Landge= richte-Rath Bruckner in unferm Geschäftsgebäude anbergumt, zu welchem Raufinstige und Besitzfähige hiermit eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Buschlag er= folgen werde, insofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Pofen ben 5. Anguft 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Dag ber Raufmann Juda Sirfd aus Strzelno und beffen verlobte Brant, Die Wittwe Cowie Braun geborne Lubichut aus Plod, Die eheliche Gutergemeinschaft Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iuryzdykcya podpisanego Sądu Ziemiańskiego na przedmieściu Ś. Woyciecha pod No. 95. položona, do pozostalości Dawida i Liebegott Franke należąca, z domu, podworza przyległego zabudo. wania i stayni składaiąca się, która podług taxy sądowey z dnia 24. Stycznia 1820 na 4880 tal. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

na dzień 7. Listopada r. b., na dzień 4. Stycznia 1830, na dzień 25. Marca 1830,

z których ostatni zawity zawsze zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Brukner Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w naszymiokalu sądowym, na który ochotę kupna i posiadania maiący wzywaią się, aby swe licyta podali i spodziewali się, iż przybicie nastapi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iako kupiec Juda Hirsch z Strzelna i tegož oblubienica wdowa Cywie Braun z domu Lübshütz z Plohiermit jur offentlichen Rennftiß ger sobg, sadowie wylgczyli. bracht.

Bromberg ben 6. Muguft 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

gerichtlich ausgeschloffen haben, wird cka, wspólność maigtku pomiędzy

Bydgoszcz d. 6. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Pachter Friedrich Wilhelm Runge und feine Chefrau, Johanna Emilie ge= borne Luling, haben bei ihrem Bergies ben aus Lang-Beinereborff bei Bullichan in ber Reumark nach Bomft im Große bergogthum Pofen laut bes vor und er= richteten Bertrages die Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen, welches ben beffehenden Borfchriften gentaß gur diffentlichen Renntniß gebracht wird.

Meferit ben 30. Juli 1829. Ronigl. Preus. Landgericht. 719 Obwieszczenie.

Fryderyk Wilhelm Kunze dzierzawca i małżonka iego Joanna Emilia z domu Lüling przenioslszy się z Lang Heinersdorf pod Cylichowa w Nowey Marchii do Babimostu w wielkiem Xięstwie Poznańskim wyłączyli pomiędzy sobą podług układu przed Sądem właściwym zawartego wspólność maiątku, co się ninieyszem stosownie do istnących przepisów prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Miedzyrzecz d. 30. Lipca 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Ebiftal: Citation:

Da über ben Machlaß ber gu Wolls fein verftorbenen Anna Margaretha Ro= nopinefa burch bas beut ergangene De= fret ber Concurs eröffnet worden ift, fo laben wir alle biejenigen, welche an bie Concure-Maffe Forderungen haben, bor, fich in bem zur Liquidation berfelben vor bem herrn Land-Gerichte-Affeffor Jonas auf ben 15. Sanuar f. Bormittags um It Uhr hier anftebenben Termine entweder perfonlich oder burch Bevolls machtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien' Wolny und Mallow borgefchlagen werben, ju geftellen, ihre Zapozew Edyktalny,

Nad pozostalością zmarléý w Wolsztynie Anny Małgorzaty Konopińskiéy przez wyszle dziś rozporządżenie konkurs otworzony został. Zapozywaią się więc wszyscy, którzy do rzeczoney massy konkursowey pretensye maia, aby się w terminie do likwidowania onychże na dzień 15. Stycznia r. b. o godzinie 11. zrana wyznaczonym, przed delegowanym Assessorem Jonas osobiście lub przez pełnomocników, na któ. rych im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wolnego i Mal-

Anspruche anzugeben und zu bescheinis lowa proponuiemy, w izbie naszey gen, wibrigenfalls fie mit ihren Fordes rungen an die Daffe werben praelubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Ediftal=Citation.

Auf den Untrag der Erben der Johans Na domaganie sie sukcessorow fpateftens im Termine ben io. Gep= tember f. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Bieber= mann entweder perfonlich ober fchriftlich. fid) ju melben, und bemnachft bas Weitere, im Kall bes Musbleibens gu gemars tigen, bag ber Jofeph v. Grobaichi für toot erflart, feine Erben hinterlaffen und bas ihm etwa zufallende Bermogen fei= neu nachsten biefigen Erben ausgeants wortet werden wird.

Onefen ben to. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht,

sądowey stawili, pretensye swoie podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy rzeczoney mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w tey Meserik ben 17. August 1829. wa mierze milczenie przeciwko innym wierzycielom nałożoném zostanie.

Konigl. Preuß. Landgericht. Międzyrzecz d. 17. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

na v. Rewinska geborne v. Grodzicka niegdy Joanny z Grodzickich Rowird ber Joseph v. Grodzicki, welcher wińskie zapozywamy ninieyszem Ur. ber ungefahr 30 Jahren in bas verma- Jozefa Grodzickiego, ktoren przed lige polnische Militair ale Offizier getres okolo trzydziestu lat do bylego polten fenn foll, und bis jest bon feinem skiego woyska iako oficer był poszedł, Leben und Aufenthaltsort feine nachricht i o swym pobycie Zadnéy dotad niegegeben bat, ober beffen etwanige Er- dat wiadomości, lub iakichkolwiek ben und Erbnehmer hierdurch bergestalt tegoż spadkobierców, z tem wezwavorgeladen, binnen neun Monaten und niem, igby sie w przeciągu dziesięciu miesięcy, a naypoźniey w terminie dnia 10. Września f. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim osobiście lub piśmiennie zgłosili, a następnie w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż Józef Grodzicki za nieżyjącego uznanym i majątek onemuż przypaść mogący naybliższym iego sukcessorom wydanym zostanie.

Gniezno dnia 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

AND AND PARTY OF THE PARTY OF T

## Ebiktal = Citation.

Am 16. October 1827 starb zu Gora, Schrimmer Kreises, ber Acker-Bogt Joshann Panschel alias Pasiewicz kinderlos ohne Testament, jedoch mit hinterlassung einer Ehefrau, ber Anne Elisabeth Pausschel gebornen Förster, und eines Versmögens von 152 Athl. 12 sgr. 6 pf.

Da die Geschwifter bes Erblaffers als muthmaßliche nachfte Miterben, nament= lich aber ber George ober Wonciech Pau= schel (alias Pafiewicz), welcher vor meh= reren Jahren auf bem Sammer bei Tirich= tiegel gedient, ber Michael Pauichel, (alias Paffemics), welcher vor vielen Jahren als Inchwalkergeselle in Zielen= gig fich aufgehalten haben foll, und eine bem Ramen und Unfenthalte nach unbefannte Schwester, welche alle in Schir= gig bei Tirfchtiegel geboren fenn follen, bisher nicht auszumitteln gewesen, fo werden auf Antrag ihres Curatoris bie= felben und alle diejenigen, welche ein naheres ober gleich nahes Erbrecht gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folches binnen 3 Monaten, fpateftens in bem auf ben 23. November c. fruh um 9 Uhr vor bem unterzeichneten Ronigl. Friedens = Gerichte angesetten Termine anzumelben und nachzuweisen, unter bem Rechtsnachtheile, bag bie Wittwe Unne Glifabeth Pauschel geborne Forster fur die einzige rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folder ber Rachlaß zur freien Difposition verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praclus fion fich etwa erft melbende nabere ober Zapozew Edyktalny.

Dnia 16. Października 1827 roku umarł w Górze Powiatu Szremskiego, włodarz Jan Pauschel alias Pasiewicz, bezdzietnie, bez testamentu, ale z pozostawieniem małżonki Anny Elźbiety Pauschel z domu Foersterówna i maiątku 152 talar. 12 śgr. 6 fen.

Gdy bracia i siostra spadkodawcy, podług mniemania iako naybliżsi sukcessorowie, a mianowicie: Woyciech Pauschel, alias Pasiewicz, który przed kilku latami w hucie pod Trzcielem slużył, Michał Pauschel alias Pasiewicz który przed wielu latami iako czeladnik foluztwa w Zielenzigu zostawać miał, i iedna siostra, któréy nazwisko i mieysce pobytu nieznane, którzy wszycy w Schirzigu pod Trzcielem maią bydź rodem, dotąd wyśledzonemi bydź nie mogli, wiec na wniosek ich kuratora, i wszyscy ci, którzy bliższe lub równo bliskie prawo do sukcessyi mieć mniemaią, wzywaią się, takie w 3 miesiące a naydaléy w wyznaczonym na dzień 23. Listopada 1829 o godzinie 9. zrana przed podpisanem Król. Sądem Pokoju terminie zgłosić i udowodnić, gdyż w razie przeciwnym wdowa Anna Elźbieta Pauschel z domu Försterowna za iedyna i prawna suk. cessorkę przyiętą, iey iako takiey pozostałość do wolney dyspozycyi oddana będzie, a tem podanym czasie gleich nahe Erbe alle ihre handlungen złożyć się maigey bliszy lub rowno begnügen verbunden fenn foll.

melbung ihrer Erb = Anspruche eines Be= obowigzanym bedzie. vollmachtigten bedienen wollen, fonnen fich unter Ertheilung einer geborigen: Bollmacht und Information an ben Curator Massae, biefigen Juftig-Commiffa= rius Toporefi, wenden:

Schrim ben 10. September 1829. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Land-Gelichen Berfauf bes hiefelbst unter Dro. ber nothwendigen Subhasiation einen subliastacyi, termin peremtoryczny peremtorischen Bietungs = Termin auf licytacyiny na dzien 26. Listopa-3 Uhr vor bem herrn Affeffor Porgels w lokalu urzedowania naszego przed jahn in unserm Geschäfts = Locale anbes przed Ur. Assessorem: Porzeljahn, raumt, zu welchem wir Kauflustige mit na który chęć do kupna maiących niffe eine Ausnahme gulaffen.

und Dispositionen anguerkennen und gu bliski sukcessor wszystkie ieg posteübernehmen schuldig, von ihr weder Rech= powania i dyspozycye za dobre przynungelegung noch Erfaß ber erhobenen igć i uznad bedzie winien i od nieg Mugungen gu forbern berechtiget, fon- ani zloženia rachunku, ani wynagrobern sich lediglich mit bem, was alsbann dzenia z użytkowania do żądania bęnoch von ber Erbschaft vorhanden, 30 dzie miał prawo, lecz tylko z tym, co w tenczas z sukcessyi pozostawać Diejenigen, welche fich bei ber Un= ieszcze bedzie, kontentować sie

Ci, którzy przy złożeniu swych praw do sukcessyi pełnomocnika użyć chez, mogą się przy daniu należytey plenipotencyi i informacyi do kuratora massy, tuteyszego kommissarza sprawiedliwości Toporskiego udać.

Szrem d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy richte ju Fraustadt haben wir jum offent: do publiczney sprzedaży domu, tu pod Nr. 136 sytuowanego, do mal-136. belegenen, ben guhrmann Gifig Zonkow starozakonnych Eizyk Ma-Masurschen Cheleuten gehörigen, auf zurow nalezacego, na 116 tal. ota-1'16 Mthl. geschätzen Sauses im Wege' xowanego, w drodze konieczney, ben 26. November c. Nachmittage da r. b. o godzinie 3. po poludniu dem Bemerken einladen, daß dem Meiffe z tem oznaymieniem wzywamy, i2 bietenben ber Buschlag ertheilt werben naywięcey daiącemu przyderzepie wird, insofern nicht gesetgliche Sinder- nastapi, iezeli w tym iakie prawne przeszkody niezayda.

Die Tare kann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 4. September 1829. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Das hierselbst an der Rawiczer Strasse unter No. 620. belegene, der Frau Justiz-Kommis. Mitschkegehörige, gericht=lich auf 2162 Atl. 17 fgr. gewürdigte massen wird Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgerichts = Meserendarius Gern v. Rassussi auf

ben 10. Rovember c., ben 11. Januar 1830 und

ben 12. Marz 1830, anberaumten Terminen, von benen ber letzte peremtorisch ift, in unserm Gerichts= Lokale verkauft werden, zu welchen Kauflustige hiermit eingelaben werden.

Die Taxe befindet sich in unserer Re-

giffratur gur Ginficht.

Krotoschin den 20. Juni 1829.

Fürftlich Thurn= und Tarisfches Fürftenthums = Gericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts bierfelbst werbe ich am 15. Detober b. J. Nachmittags um 3 Uhr in bem Hofe bes hiesigen Landgerichts-Gebäudes verschiedene Sachen und unter biesen namentlich einen bedeckten und in Febern

Taxa każdego przyzwostego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Leszno d. 4. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.
Tu na ulicy Rawickiey pod Nro.
620. sytuowany, Kommissarzowey
Sprawiedliwości Ur. Mitschke należący się, sądownie na 2162 tal. 17
śgr. oszacowany dom murowany z
oborami i ogrodem sprzedany będzie
dla długow w terminach przed Delegowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia 1830 i na dzień 12. Marca 1830, wyznaczonych, z których ostatni zawity iest.

Na termina te žapozywaią się ninieyszem ochotę kupna maiący.

Taxa znayduie się w Registraturze

naszéy do przeglądania.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, bedę w dniu 15. Października r. b. po południu o godzinie 3. na podwórzu zabudowania tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, rozmaite rzeczy, między którobangenben Bagen, eine Doppelflinte, eine Buffole, offentlich an ben Meiftbie= tenben gegen gleich baare Sahlung verfaufen.

Pofen ben 29. September 1829. Berndt,

Landgerichts = Referendarius.

promote the second states sendantial of the party pizes praymi także jeden powóz, jednę flintę dubeltowa, bussole, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaplata sprzedawał.

Poznań dnia 29. Września 1829. Berndt,

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

and the interest that the transfer

Ich wohne von jest ab in ber Wilhelmöffrage Do. 172. eine Treppe hoch. Pofen ben 5. Oftober 1829.

Der Juffig-Commiffarins und Notarius, Landgerichte-Rath Gpie f.

Der Termin gur Berpachtung ber Bogbanowsfifchen Muble auf ben to. b. M. wird hierdurch aufgehoben. Pofen ben 5. Dctober 1829. Anifffa.

### Getreide - Markt - Preise in der Sauptstadt Pofen. (Mach preufischem Maag und Gewicht.)

| (State) prea        |                                |                                                                                      |                                |                                      | -                           |                                              |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Getreide. Arten.    | Mittwoch den<br>30. September. |                                                                                      | Freitag den 2- October.        |                                      | Montag den -<br>5. October. |                                              |
|                     | von                            | bis<br>nerfgr.pf.                                                                    | vou<br>Nir.fgr.pf.             | bis<br>Mlt.fgr. pf.                  | von<br>Mr.fgr.vf.           | bis<br>Mir.fgrofe                            |
| Beigen der Scheffel | 2                              | 9 2 6<br>1 4 —<br>— 22 —<br>— 19 —<br>— 27 6<br>— 12 —<br>— 22 —<br>5 10 —<br>1 10 — | - 21 - 18 - 18 - 25 - 8 - 21 - | - 19 -<br>- 19 -<br>- 27 6<br>- 12 - | - 19 -<br>- 19 -            | 2 3 - 22 - 20 - 20 - 12 - 22 - 5 5 1 10 - 10 |